## N<sup>™</sup> 255. Posener Intelligenz · Blatt.

## Mittwoch den 24. Oktober 1832.

Angefommene Fremde vom 22. Oftober 1832.

Hr. Guteb. v. Tytel aus Warschau, Hr. Guteb. v. Wilsonski aus Grabonowo, Hr. Guteb. v. Swifzuleki aus Koszuty, I. in No. 1 St. Martin; Hr.
Guteb. Azeszutowski aus Piaski, Hr. Graf v. Kwilecki aus Morownica, I. in No.
251 Breslauerstraße; Hr. Fabrikant Mittelstädt aus Neubruck, Hr. Erbherr Chlapowski aus Bronisowo, I. in No. 243 Preslauerstraße; Hr. Erbherr Koszutski
aus Wola, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Dr. Med. Werner und Hr. Apotheker
hintz aus Schroda, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Apotheker Knechtel aus
Wolstein, Hr. Reg. Conducteur Fehlauer aus Marienwerder, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Lieutenant Radinski aus Schrim, die Hrn. Kausseute Jacobsehn
und Caro aus Chodziesen, Hr. Kausmann Wollau aus Verlin, Hr. Kausmann
Clias aus Pinne, I. in No. 20 Ct. Abalbert; Hr. Kausmann Leon aus Lista, I.
in No. 124 St. Abalbert; Hr. Kreisphysstus Murawa aus Doornik, Fräusein v.
Ceyblik aus Pokrzywnica, Hr. Papiermüller Scholz aus Kiszewo, I. in No. 95
Ct. Abalbert.

Subhastationspatent. Das in ber Stadt Schlichtingsheim unter No. 102. belegene, bem Schuhmacher Joshann Samuel Brannig zugehörige Wohnshaus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 70 Athl. gewürzbigt worden ist, soll auf den Untrag eines Gläubigers Schulden halber öffentslich an den Meistbietenden verfauft werzben. Der peremtorische Vietungstermin ift auf den 2. Januar 1833 vor dem Herrn Landgerichts-Referendarius

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Schlichtyngowie pod Nro. 102. położone, Janowi Samuelowi Braeunig szewcowi należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 70 Tal. iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem peremtoryczny termin licytacyiny na dzień 2. Stycznia 1833. zrana o godzinie gtey

Steffemeti Morgens um 9 Uhr allhier angeseit, und wird besitzichligen Kaufern biefer Termin hierburch bekannt gemacht.

Uebrigens steht wahrend ber Subhaflation und bis 4 Wochen vor bem Termine einem Jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingesehen werben,

Frauffadt, ben 8. Ditober 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ur. Stęszewskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu, wysznaczony został i uwiadomiaią się ninieyszem zdolność kupienia maiąż cy o tymże terminie.

W czasie subhastacyi i aż do 4 tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność, doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogły.

Taxa każdego czasu w Registratw rze naszey przeyrzaną być może.

Wschowa, d. 8. Paździer. 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Die von dem Mdalbert v. Lutomöfi auf Pierzyöko an die Stanislaus v. Arzyzanowökische Conzursmasse liquidirten Forderungen von tesp. 175,097 Floren polnisch ante omnes und 50,000 Floren polnisch in der dritten Alasse, sind zur Sicherheit der Salarien. Rasse des Königl. Landzerichts zu Gnesen wegen 1200 Mthl. rücksändiger Kosten, in Höhe dieses Betrages von unterzeichnetem Landgerichte als Concursbehörde mit Arrest belegt worden.

Da ber Arrestat die über die verkum= merten Activa sprechenden Dokumente herauszugeben sich weigert, so wird Jebermann hiermit gewarnt, sich in Betreff bieser mit Arrest belegten beiden Obwieszczenie. Przez Woyciescha Lutomskiego w Pierzysku do massy konkursowéy Stanisława Krzyżanowskiego podane pretensye resp. 175,097 złt. pol. ante omnes i 50,000 złt. pol. do trzeciéy klassy dla zabezpieczenia kassy salaryinéy Król. Sążdu Ziemiańskiego w Gnieźnie, względem kosztów w kwocie 1200 Tal. zabegłych w ilości téyże kwoty przezpodpisany Królewski Sąd Ziemiański iako władzę konkursową przyaresztowane zostały.

Ponieważ rzeczony Lutomski dokumentów na zaięte aktywa opiewaiących złożyć się wzbrania przeto każdego ninieyszem ostrzegamy, aby się względem tychże aresztem obloForberungen in Ceffionen, Berpfanbuns gen, Bahlungen ober andere bergleichen Gefchafte mit bem Arreftaten einzulaffen.

Frausiadt, ben 11. Oftober 1832. Konigl, Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Mobiliar-Machlaß ber Anton und Domicella Zielinskischen Eheleute, aus einigen Geräthschaften von Silber, verschiedenen von Zinn, Kupfer, Messing, Blech und Eisen, so wie gläsernen und Fapence-Gesäßen, auch einiger Wäsche, Meubles und Kleidungsstücken bestehend, wird in termino ben 29. b. Mt. Nachmittags um 3 Uhr hieselbst auf der Wallischei unter No. 77. vor dem Unterzeichneten öffentlich meistbietend gegen baare Bezahlung verkauft, zu welchem Kauflustige eingeladen werden.

Pofen, ben 15. Oftober 1832.

Landgerichts = Meferendarius
Potock i.

Zonych dwóch pretensyi w Zadne cessye zastawy, wypłaty lub inne tym podobne tranzakcye z pomienionym Lutomskim nie wdawał.

Wschowa, d. 11. Paździer. 1832. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Pozostałość ruchoma po Antonim i Domicelli małżonkach Zielińskich, z niektórych srebnych rozmaitych cynowych miedzianych, mosiężnych, blaszannych i żelaznych sprzętów, iako też: faiansowych i szklannych naczyń, tudzież bielizny, mebli, garderoby, składaiąca się, w terminie dnia 29. b. m. po południu o godzinie 3ciéy tu na Chwaliszewie pod Nro. 77. przed niżypodpisanym publicznie naywięcéy daiącemu za gotową zaplatę przedaną być ma, na który ochotę kupna maiących wzywa.

Poznań, dnia 15. Paździer. 1832. Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego, Potocki.

Bekanntmachung. Vom unterzeichneten Artillerie-Depot sollen versschiedene unbrauchbare Gegenstände an den Meistbietenden verkauft werden, wozu auf den 27. Oktober c. Vormittags 9 Uhr im Artillerie-Zeughause, Wronker Straße No. 307., ein Termin festgeseht wird.

Pofen, ben 20. Oftober 1832.

Konigliches Artillerie = Depot. Jager, Major. Piftorine, Zeuglieutenant. In Bezug unserer Aunonce, welche wir in hiesiger Stadt herumschicken, beehren wir und einem hohen Adel und hochzehrten Publikum hierdurch ganz erz gebenst anzuzeigen, daß wir unser vollständiges, selbstverfertigtes optisches Kunstwaarenlager im Hotel de Saxe Zimmer No. 2. zum Verkauf aufgestellt haben. — Unsere Waare lassen wir nicht herumtragen, noch vielweniger tragen wir solche selbst herum, sondern kömmen nur auf Verlangen in resp. Häuser. — Der Ausenthalt dauert 14 Tage, wo wir den ganzen Tag anzutressen sind. Wir bitten während dieser Zeit von einem zahlreichen Vesuche beehrt zu werden.

Rriegemann & Safler, Optici aus Baiern.

Meuer weißer, wie auch gelber Petersburger prima Sorte Lichttalg, die gleichen Seifentalg, ist hier in Posen angekommen und zu haben bei M. Rosenthal, breite Straße No. 114.

Unzeige. Durch vielfach angewandte Mühe und mehrjährige Erfahrung bin ich auf eine einfache Methode gekommen, das Rübbl zu raffiniren, und daffelbe weiß, klar und hellbrennend zu einem billigen Preise herzustellen, und for stet das Pfund von heute ab  $3\frac{3}{4}$  Sgr., bei Quantitäten billiger.

Pofen, ben 20. Oftober 1832. A. Auerbach.

Firma: Gebr. Auerbach, Buttelftraße.

Wer einen Sekretair, Aktuar ober Rechnungsführer sucht, dem kann ein in jeber Beziehung sehr brauchbares Subjekt empfohlen werden. Abressen unter P. 5 find im Intelligenz-Comtoir abzugeben.